## N= 48.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, den 17. Juni 1826.

#### Angekommene Fremde bom 12. Juni 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Theiler aus Szczodrochowo, I. in Nro. 243 Bres- lauerstraße; Hr. Landschaftsrath Dehmel aus Wilcz, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Ciensti aus Jankowo, I. in Nro. 30 Wabischei, Hr. Eigensthumer v. Letkowski aus Stwolnic, die Herren Schauspieler Nestler und Sieber aus Stargardt, die Herren Schauspieler Von Und Nodmonis aus Stettin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

#### Den raten Juni.

Herr Gutsbesitzer v. Bojanowefi aus Vilewo, I. in Nro. 1. St. Martin; Dr. Gutsbesitzer v. Wilkonski aus Krajowice, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den 14ten Juni.

Herr Gutebefiger v. Milezonski aus Szczurkowo, I. in Nro. 1 St. Martin; fr. Pachter v. Lakomiecki aus Bardo, Hr. Apotheker Just aus Ezarnistow, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesißer v. Sokolnicki aus Krajewo, I. in Nro. 108 Masserskraße; Hr. Candidat Theologia-Bornemann aus Breslan, I. in Nro. 401 Gerberstraße.

#### Bekanntmachung.

Das im Dorfe Garafemo Domainen-Umts Pofen, eine halbe Meile von der Stadt belegene, mit Gebäuden nicht versehene Etabliffement, wozu:

| I) | an Ader II. Classe   | 16 | M.          | 90[  | M.    |
|----|----------------------|----|-------------|------|-------|
| 2) | III                  | 27 |             | 48 . |       |
| 3) | - einhauige Mittel=  |    |             |      |       |
|    | Biese                | IO | I           | 75 . | р     |
| 4) | - einhauige schlecht |    |             |      |       |
|    | Wiese                | 18 | 100         |      | 1     |
| 5) | - Mittel-hutung      | 9  | -           |      |       |
| 6) | - Wegen. Graben      | 0  |             | 56 . | al le |
| 7) | - Sof= u.Bauftellen  |    | 78-         | 75 . |       |
|    | A STORY DE SE        |    | DATE COLUMN |      | -     |
|    | aufammen             | 82 | M.          | 84 F | - M   |

gehören, welche böllig separirt sind, soll zu Eigenkhums = Mechten gegen einen feststehenden Zins von 35 Athlr. 4 sgr. 7 pf. incl. 10 Athlr. Gold und eine mit dem Gebot von 70 Athlr. 9 sgr. 2 pf. zu eröffnende Licitation sich näher bestimmendes Kaufgeld, von Johanni d. J. ab, meistbietend veräußert werden.

Es ist bazu ein Licitations = Termin auf den 24. d. Mts. Bormittags um 9 Uhr im Locale bes Domainen = Umts zu Kiein angesetzt, wozu sich besitzsähige Liebhaber einzusinden und ihre Gebote zu verlautbaren haben.

Die Licitationd: Bedingungen konnen fo wohl in unferer Domainen : Registra:

#### Obwieszczenie.

Posada we wsi Garaszewie w Ekonomii Poznańskiiey, pół mili od miasta położona, bez zabudowań, do którey

1) w gruncie II. Klassy

|    | <b>与近常是用外面</b> 2 | morg.  | 16. | □p. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0. |
|----|------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2) | - III. klassy    | _      | 27  | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. |
| 3) | włące raz ko-    | 1      |     | The state of the s |    |
|    | szącey się śre-  | ,,     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | dnie gatunku     | _      | 10  | - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. |
| 4) | dito w podley    | _      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 5) | w pastwissku     | d63070 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | średnim          |        | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 6) | w drogachi ro.   | 10 20  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | wach             | 11     | -   | - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. |
| 7) | w podwórzu i     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | i mieyscu do     | e cinc |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | zabudowania      |        |     | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. |

w ogóle morg. 82 [p. 84. naleža, i które zupełnie odseparowane są, ma bydź prawem własności, z czynszu stałego 35 tal 4 sgr. 7 fen. wynoszącego włącznie 10 tal. w złocie, drogą publiczney licytacyi co do wkupnego od 70 tal. 9 sgr. 2 fen. zaczynającego i w licytacyi ustanowić się maiącego od S. Jana r. b. więcey daiącemu sprzedana. Do ezego termin licytacyiny na dzień 24. m. b. przed południem o godzinie 9. w zamieszkaniu Ekonomii Kicinskiey ustanowiono, na który chęć maiący, do posiadania posady uzdatnieni miłośnicy stawić i podania swe czynić moga.

tur, als bei bem Domainen = Amte zu Ricin eingesehen werben.

Pofen den 8. Juni 1826.

Abnigliche Regierung. Abtheilung für die birecten Steuern und für die Domainen und Forsten. Warunki licytacyine, mogą tak w Registraturze naszey dóbr Królewskich, iak również w Ekonomii Kicinskiey bydź przeyrzane.

Poznań d. 8. Czerwca 1826. Królewska Regencya. Wydział Podatków stałyah Dóbr i Lasów.

Subhaffatione Patent.

The the state of the control of the language

Auf den Antrag eines Real = Gländisgers wird das Subhastations = Versahren des den Schneider Peritz Jacobschen Scheleuten gehörigen, unter Nro. 148 zu Kornif belegenen Wohnhauses nebst. Zubehör, im Jahre 1824. 1300 Athlegerichtlich gewürdigt, fortgesetzt.

Der Bictungs = Termin steht auf ben 20. September c. Bormittags um 9 Uhr wor bem Landgerichts = Meserenda = rins Elsuer in unserem Instructions =

Zimmer an.

Rauf = und Besitsfähige werden vorgesladen, in diesem Termine persönlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächstigte zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Zuschlag wird an den Meistbietenden erfolgen, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen können in ber Registratur eingesehen werben.

Posen ben 16. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego reassumuie się subhastacya nieruchomości Starozakoynego Krawca Peritza Jakuba małżonków podliczbą 148 w Korniku położoney w roku 1824 sądownie na 1300 tal. z przyległościami otaxowany.

Termin tem końcem na dzień 20, Września r. b. zrana o gdzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminie tém osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomogników stawili i licyta swe podali, poczem przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekauntmachung.

Die Czapury und Glufzyner Mahlengrundstücke, in der Nahe von Posen
werden, jedoch jedes Grundstück besonbers von Johanni dieses Jahres ab, auf
ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinses, im Termine den 24. Juni c. vor
dem Landgerichts-Referendarins Künzel
Vormittags um 9 Uhr in unserem Partheien-Zimmer verpachtet, wozu Pachtliebhaber mit dem Bemerken eingesaden
werden, daß die Pachtbedingungen in
unserer Regissratur jederzeit eingesehen
werden können.

Posen den 31. Mai 1826. Königl. Preuß. Land gericht. Obwieszczenie.

Nieruchomość młynów Gzapury i Głuszyn w bliskości Poznania oddzielnie na rok iedeu od S. Jana b. r. za opłaceniem naprzód dzierzawy w terminie dnia 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kuntzel w naszey izbie stron wydzierzawione bydź maią, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warnnki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 31. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jur öffentlichen Verpachtung der zum Nachlaß des verstorbenen Stadt = Rath Friedrich August Tittler gehörigen Papiermühle bei Murowana=Goslin, haben wir einen Termin auf den 1. Juli c. vor dem Deputirten Landgerichts=Rath Brückner Vormittags um 9 Uhr in unferem Partheien = Zimmer anberaumt, wozu wir Pachtlussige hiermit einladen.

Pofen ben 5. Juni 1826.

Königl. Preußisch. Landgericht.

#### Obwieszczenie,

Do publicznego wydzierzawienia Papierni pod Murowaną Gośliną, do pozostałości zmarłego Radcy miasta Frydryka Augusta Tittlera należącey wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Lipca r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner zrana o godzinie 9. w paszym Zamku sądowym, na który ochotę dzierza wienia maiących ninieyszem wzywamy.

Poznań d. 5. Czerwca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

144 · 风景等5 提 · 清查·安克森。

Bekanntmachung.

Bur Vermiethung ber auf der Vorstadt Schrodfa unter Neo. 50 und 51 belegenen Grundstücke, auf ein Jahr vom 1. April c. bis dahin 1827 steht ein neuer Termin auf den 1. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Künkel in unserem Partheien-Zimmer an, zu welchem Miethölustige wir hiermit einladen.

Posen ben 7. Juni 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia gruntów na przedmieściu Szrodka pod No. 50 i 51. położonych na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. aż do tegoż czasu 1827 wyznaczonym został nowy termin na dzień 1. Lipca r. b. o godzinie otey zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w naszey izbie stron, na który ochotę dzierzawy tey maiących wzywamy.

Poznań d. 7. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation.

Der auf Grund bes am 8. December 1802 gerichtlichen abgeschlossenen und am 13. desselben Monats confirmirten Kaufvertrages über die Rubr. III. Nro. 10 des Guts Chalawy mit 1666 Athlr. 16 ggr. eingetragenen Post am 27ten September 1804 der Petronella v. Kusrowska ertheilte Hypotheken = Schein ist derselben abhänden gekommen.

Auf ihren Antrag und auf Grund bes durch sie am 28. Februar c. ausgestellten Mortisicationsscheins wird daher dieses Document aufgeboten und es werden hiermit alle diesenigen, die als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefsinhaber Ansprüche daran machen, zu dem auf den 4ten Juli c. vor dem Landgerichts = Assessor

Zapozew Edyktalny.

Attest hipoteczny na fundamencie kontraktu kupna pod dniem 8. Grudnia 1802 sądownie zawartego i w dniu 13. tegoż miesiąca potwierdzonego na summe 1666 Tal. 16 dgr. w Rubr, III. Nro. 10 wsi Chaławy zaintabulowana, pod dniem 27go Września 1804. Ur. Petronelli Kurowskiey wydany zaginął. Na wniosek teyże i na fundamencie złożonego, przez nią pod dniem 28. Lutego b. r. wystawionego attestu mortyfikacyinego Dokument ten ninieyszem się obwieszcza, i wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inne Dokumenta maiący, pretensye mieć mniemaią, na termin dnia 4. Lipca roku b. Bormittags um 9 Uhr in unserem Partheien = Zimmer angesetzten Termine zur Anmelbung und Beweises ihrer Ansprüche, unter ber Verwarnung vorgeladen, daß beim Ausbleiben sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Document präcludirt, und das Document für amortisirt erachtet werden wird.

Posen den 16. Marz 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Jur Anmelbung und Berification ber Unsprüche aller unbekannten Gläubiger der Spnagoge zu Obornik wird in deren Schuldenregulirungs aungelegenheit vor dem Landgerichtstath Eulemann ein Termin auf den 23. August c. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtse Schlosse angesetzt, wozu dieselben mit der Berwarnung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Befriedigung erst nach denen sich gemeldeten und in dem Liquidations urthel aufgeführten Gläubiger zu erwarten haben.

Sollten sie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werben ihnen die Justiz = Commissarien Jakobn, Bon und Brachvogel vorge= schlagen.

Vofen den 30. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller przed południem o godzinie 9. w naszey Izbie stron, do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w przypadku niestawienia się z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni, i dokument ten amortyzowany uważanym bydź ma.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Obornikach w interessie, tyczący się regulowania długów teyże wyznacza się termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym Zamku sądowym, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezglaszający się, swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im Kommissarze Sprawiedliwości Jakoby, Boy i Brachvogel na Mandata-

ryuszów proponujemy. Poznań d. 30. Marca 1826.

Królewski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal = Citation.

In bem Sypothefen = Buche bes im Pofener Rreise gelegenen adlichen Guts Sedzino cum attinent. et pertinentiis ift Rubr. II. sub Nro. I eine Protesta= tion für den Unton von Rzepnicki als Ceffionarium ber Margaretha verwittwe= ten von Bonfowska geborne von Glif3= czynska, wegen des auf Sohe von 632 Athlr. 12 gr. ober 3795 Gulden poln. am 28. September 1796. angemelbe= ten Untheils bergelben an eine ursprung= lich ben Anton v. Glifzegunstischen Erben verschriebenen Gumme bon 11,000 Gulben poln. auf Grund ber im Gnefenschen Landgerichte vom 24. November 1792. bon ber gedachten Margarethe verwitt= weten b. Bonfowsta geborne von Glifs= conneta geleiftete Ceffion und die beigebrachten Abschrift ber ursprunglich am 25. Juni 1774. im Pofenfchen Grob= Gerichte über bas Capital ber 11,000 Bl. poln. ausgeftellten Schuldverfchrei= bung des Johann von Chlapowsfi ex Decreto vom 21. Juli 1798, mit bem Bemerfen eingetragen worden, bag ber frubere Eigenthumer Johann von Chla= powsti von biefer Forberung ein Capital von 333 Athlie. 8 gr. ober 2,000 Gulben poln. ju 5 proCent ginsbar ad protocollum vom 29. April 1797. jur Eintragung anerkannt hat.

Die gegenwärtigen Besitzer von Sestino, die Bincent von Prusimskischen Erben, behaupten die Jahlung ber obigen protestando eingetragenen Capitales Summe und Binsen.

#### Zapozew Edyktalny.

W ksiedze hipotecznev w Powiecie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Sędzina wraz z przyległościami w Rubr, II. No. 1. protestacya Ur. Antoniego Rzepnickiego iako Cessyonaryusza Ur. Małgorzaty z Glisczynskich owdowiałey Bonkowskiey względem pretensyi w summie 632 tal. 12 dgr. czyli 3795 złot. pols. pod dniem 28. Września 1796 r. podana iako należytość summy właściwey dla Sukcessorów ś. p. Antoniego Glisczyńskiego w kwocie 11000 Złł. polsk. zapisaney a w moc Cessyi pod dniem 24. Listopada 1792 r. przed Sadem Ziemiańskim w Gnieznie i dołączoney kopii obligacyi Jana Chłapowskiego na summe 11000 Zł. pol. w Grodzie Poznańskiem w dniu 25. Czerwca 1774 zapisaney przez wspomnioną Małgorzatę z Glisczynskich owdowiałą Bonkowską wystawiona, ex decreto z dnia 21. Czerwca 1798 r. protestando z tem nadmieniemiem zaintabylowaną została, iż od byłego właściciela Jana Chłapowskiego z pretensyi wyżey wspomnioney kapitał w kwocie 333 tal. 8 dgr. czyli 2000 Zł. pols. wraz z prowizyami po 5 od sta na fundamencie protokulu w celu zapisania uznał.

Teraźnieysi dziedzice Sędzina to iest Sukcessorowie ś. p. Wincentego Prusimskiego twierdzą zapłacenie wyżey wspomnioney i protestando zanotowaney summy kapitalney wraz z pro-

Da jeboch bas Ceffions = Inftrument bom 24. November 1792. nebft annef= tirten Sypothefenschein vom 10. Gep= tember 1796. angeblich verloren gegan= gen fein foll, fo haben bie Befiger auf Amortifation jener Documente angetra= gen. In Folge beffen forbern wir bier= mit alle biejenigen auf, welche an bas gedachte Schuld-Document und Sypothefenfchein, es fei als Gigenthumer burch Ceffione=, Pfand= und Schenfunge=Ur= funden, ober als fonflige Briefe Sinha= ber Unfpruche zu haben vermeinen, fich in bem auf ben 3 1. Auguft c. Bormittage um 9 Uhr peremtorisch anste= fiehenden Termin in unferem Gerichts= Schloffe por bem Deputirten Land = Ge= richte = Rath Brudner, entweder perfon= lid) ober durch gefetzlich zuläffige Bevoll= machtigte einzufinden, die etwa in Sans ben habenden Beweisthumer mit jur Stelle zu bringen, auch ihre Unpruche auf die eingetragene Proteffation geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Rechten daran praeludirt wer= ben, wonachst die Amortisation jener Dokumente und refp. Lofchung ber oben erwähnten Protestation in dem Sypo= thefenbuche bes Guts Sebzino erfolgen DIL.

Posen ben 23. Marz 1826.

-donner in slong i sangina

Königlich = Preuß. Landgericht.

wizyami.

Lecz gdy podług twierdzenie tychże Sukcessorów iako teraźnieyszych Właścicielów cessya z dnia 24. Listopada 1792 r. iako też dołączona expedycya hypoteki z dnia 10. Września 1796 r. zginęły, więc Właściciele uczynili wniosek o amortyzacyą tychże dokumentów.

Tym końcem zapozywamy wszystkich którzy tylko pretensyą do wspomnionych dokumentów iako Właściciclów przez uczyniona im cessyą, zastawu, darowizny lub inni posiedziciele mieć moga, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bruekner w naszey izbie Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, w reku ich znayduiące się obligacye z soba zabrali i pretensye swoie do protestacyizaintabulowaney wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem na protestacyi im służącem prekludowani będą, poczem amortyzacya wspomnionych dokumentów iako też wymazanie wyżey pomienioney protestacyi w księdze hipoteczney dobr Sędzina nastąpić ma.

Poznań d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes Cajetan bon Robnlinsft ift ber Concurs am 26ften September 1825. eroffnet worden, wir haben baber gur Liquidation der Forderung an den v. Robylinefi einen Termin auf ben 29. August c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtsrath Raulfuß in unferem Partheien= Bimmer angesett, und laben bagu alle unbefannte Gläubiger mit ber Warnung por, baf wenn sie weder perfonlich noch durch gefetzlich zuläffige Bevollmachtigte erscheinen, mit ihren Unspruchen praclubirt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillfchweigen auferlegt werden foll.

Denjenigen Gläubigern, die zu entfernt wohnen oder denen es an Befanntschaft am hiesigen Orte sehlt, werden die Justiz-Commissarien Hoper, Guberian und Maciejowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, von denen einer mit geshöriger Volkmacht und Jusormation verssehen werden kann.

Posen ben 13. Mary 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego konkurs otworzonym zo stał dnia 26. Września 1825., wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi do tegoż Kobylińskiego maiacych na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie o. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyiney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli iego pod tem zagrożeniem, iż wrazie niestawienie się ani osobiście ani przez Pełnomocników prawnie dozwolonych z pretensyami swemi prekludowanemi i wieczne wtéy mierze milczenie względem innych Wierzycieli nakazane im zostanie.

Tym Wierzycielom którzy odlegle mieszkaią i którym w mieście tuteyszem na znaiomości zbywa, podaiemy na Mandataryuszów Komissarze Sprawiedliwości Hoyer, Guderian i Maciejowski, z których iednego w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznan d. 13. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Jur Liquidation ber etwanigen Ansprüche and bem Zeitraume vom isten Jahuar bis Ende December 1825. an nachfolgend genaunte zum 5ten Armees Corps gehörende Truppen = Antheile, Lazareth = und Garnison = Verwaltungs= Anstalten, als:

1) des 2ten Bataillons 18ten Infanterie=Regiments,

2) bes zten Bataillons 19ten Infanterie=Regiments,

3) bes Fufilier = Bataillons 19ten In= fanterie-Regiments,

4) ber Dekonomie = Commission bes

5) ber Defonomie-Commission bes 19. Infanterie = Regiments,

6) des 2ten Bataillons 3ten combinirten Reserve-Landwehr-Regiments Nro. 38. und bessen Eskadron,

7) bes 6ten Ulanen = Regiments,

8) ber Armee = Bensb'armerie,

9) der 5ten Artillerie-Brigade, sammt= lich in Posen,

10) bes Landwehr = Bataillons (Samter= fchen) 34ten Infanterie-Regiments zu Samter,

11) bes allgemeinen Garnison-Lazareths in Pofen,

12) bes Magistrats zu Pofen aus beffen Garnifon = Berwaltung,

haben wir in Folge ber Requisition ber Kbnigl. Intendantur 5ten Armee=Corps vom 20. v. M., einen Termin auf ben 8 ten Juli 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Ussessor Mils

#### Obwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi z czasu od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia 1825. do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5go korpusu armii należących, administracyi lazaretu i garnizonu, iako to:

- 1) 2go Batallionu 18go Pułku piechoty,
- 2) 2go Batallionu 19go Pułku piechoty,
- 3) Batallionu Fizylierów 1990 Pułku piechoty,
- 4) Kommissyi Ekonomiczney 18goi
- 5) Kommissyi Ekonomiczney 1990 Pułku piechoty,
- 6) 2go Batallionu 3go Pułku skombinowanego obrony kraiowey rezerwowego Nro. 38. i tegoż szwadronu,
- 7) 6go Pułku ułanów,
- 8) žandarmeryi armii,
- 9) 5téy Brygady Artylleryi, wszyscy w Poznaniu,
- 10) Batallionu obrony kraiowey (Szamotulskiego) 34go Pułku piechoty w Szamotulach,
- 11) głównego garnizonu lazaretu w Poznaniu,
- 12) Magistratu w Poznaniu z czasu przez tenże administrowania garnizonem,

w skutek rekwizycyi Król. Intendantury 5go korpusu armii z dnia 20. z. m. wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinie

Ter in unserem Inftructions = 3immer an= beraumt, zu welchem die unbekannten Glaubiger unter ber Marnung vorgelas ben werden, baf fie, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihres Anspruchs an bie Raffe verluftig fein, und blos an Die Person besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, werben berwiefen wer= ben.

Dosen ben 23. Februar 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

q. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller w naszym Zamku Sądowym, na który nieznajomych wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia sie w terminie swe pretensye do kassy postradaia, i tylko do osoby téy, z która kontrakty zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chicral = Citation.

Für bie Conftantia von Miaskowska verwittweten v. Glowiecka, find in bem Supothefen = Buche bes Guts Pranbus= lawce sub Rubr. III. Nro. 4. 5. und 6. brei Protestationen und zwar wegen 3333 Rible. 8 ggr. Dotalgelber, 3333 Rthir. 8 ggr. Reformatione = Gelber und 589 Rthir. 20 ggr. 62 pf. eingetragen.

Un biese Summe hatte die Tochter ber Conftantia von Miaskowska Wittme Nowieda, Die Barbara geborne Nowieda verehelichte von Zwolinska, einen Un= fpruch von 13000 Fl. poln. Gie ift hier= mit befriedigt und ber Wohnort ber gebachten von Zwolinska ift unbefannt, fo baß von ihr feine gerichtliche Quittung zu erhalten ift.

Auf den Untrag ber Gebruber Joseph und Monciech v. Flowiecki, wird biefe Na wniosek Ur. Jozefa i Woycie-Summe hierdurch offentlich aufgeboten. cha braci Howieckich summa ta ni-

Zapozew Edyktalny.

Dla Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Iłowieckiey w księdze hypoteczney wsi Przybysławic w Rubr. III. pod Nr. 4, 5 i 6, trzy pretensye, to iest względem summy posagowey Talarów 3333 dgr. 8, Summy reformacyiney Tal. 3333 dgr. 8, i summy Tal. 589 dgr. 20 fen. 62 sa zapisane.

Do summ takowych Ur. Barbara z Iłowieckich Zwolinska, córka Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Iłowieckiey, miała pretensyą Złotych polskich 13000, wynoszą-

Taż Ur. Zwolinska zaspokoiona została, lecz mieysce iey zamieszkania będąc niewiadomém pokwitowania sądowego od niey uzyskać nie można.

Es wird die Barbara von Flowicka verehlichte von Zwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Cesssonarien, oder wer sonst in ihre Nechte getreten sein mögte, ad terminum den 8. Juli c. vor dem Deputirsen herrn Landgerichts- Nath hennig vorgeladen, um ihre etwanigen Unsprüche an den 13,000 Fl. poln. oder an protestation modo eingetragen 3333 Athler. 8 ggr., 3333 Athler. 8 ggr. und 589 Athler. 20 ggr.  $6\frac{2}{5}$  ps. entweder personlich oder durch einen zutässigen Bevollmächtigten geltend zu machen.

Bei ihrem Ausbleiben haben sie zu gewartigen, daß sie mit allen ihren Ansprüchen an die fraglichen Forderungen werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Krotoschin den 23. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

nieyszem się wywołuie Zapozywamy zatem Ur. Barbare z Howieckich Zwolinską tudzież Sukcessorów teyże bydź mogących, cessyonaryuszów lub tych którzy w prawo iey wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Lipca r b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig osobiście lub przez prawne dopuszczalnego Pełnomocnika stawili, i pretensye swe iakie do owych summ Złotych polskich 13000 lub do Talarów 3333 dgr. 8 i Talarów 3333 dgr. 8, i Talarów 589 dgr. 20 fen. 62 mieć mogą zameldowali i udowodnili. Wrazie niestawienia spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pre tensyami swemi do summ wyżey rzeczonych prekludowanemi zostana, i wieczne im w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Śąd Ziemiański.

Verpachtung.

Das im Pleschner Areise belegene, ben Major von Suchorzewösischen Eheleuten zugehörige bisher sequestrirte Gut Goluschowo nebst Zubehör, soll von Johannisc. ab, auf 3 Jahre öffentlich an ben Meistbietenden verpachtet werden, und wir haben vor dem Herrn Landgerichtsenferendarins Krzywdzinski hierzu einen Termin auf den 30 ten Junic. anbe-

Zadzierzawienie.

Dobra Gołuchowo w Powiecie Pleszewskim położone, do małżonków Suchorzewskich należące, dotych czas w sekwestracyi zostające wraz z przyległościami od Śgo Janar. b. na 3 lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią, którym końcem termin przed Detowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem na dzień 3 otego

raumt. Zahlungefähige Pachtluftige werden eingeladen, fich in biefem Ter= mine Bormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht einzufinden, und ben Bus fchlag an den Meiftbietenden ju gewär= tigen. Der anzufertigende Pachtanschlag und bie Vachtbedingungen fonnen 8 Tage por bem Termine in unferer Registra= tur eingesehen werben.

Krotoschin ben 18. Mai 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Czerwca r.b. wyznaczonym został, chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiacych wzywamy, aby się w terminie tym o godzinie gtey zrana w Sądzie Ziemiańskim tu w mieyscu stawili i przyderzenia na rzecz naywiecey daiącego oczekiwali. Anszlag dzierzawny sporządzić się maiący, tudzież warunki dzierzawne 8. dni przed terminem w Registraturze naszév przeyrzane bydź mogą.

w Krotoszynie d. 18. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Werpachtung.

Die, im Gnefener Kreife belegenen Guter Gulczewo und Gulczewfo, follen auf ben Untrag eines Gtaubigers auf brei hinter einander folgende Jahre, von Johannis biefes Jahres bis bahin 1829, dffentlich verpachtet werden.

Bu dem Zwecke wird ein Termin auf ben 23. Juni c. por dem Deputirten herrn Landgerichterath Schneiber Bormittags um 9 Uhr in unferem Gerichte anberaumt, zu welchem Pachtluftige hierdurch vorgelaben werden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnesen den 30. Marg 1826.

#### ZADZIERZAWIENIE.

Dobra Gulczewo i Gulczewko w Powiecie Gnieznińskim położone, maia bydź na domaganie się Wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 droga publiczney licytacyi wypuszczone.

Tym końcem wyznacza się termin na dzień 23. Czerwcą zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w sali tuteyszego Sadu, na który chęć maigoych dzierzawienia zapozywamy.

\* Warunki wypuszczenia mogą być w Registraturze naszey przeyrzane. Gniezno d. 30. Marca 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger sollen die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Kreise belegenen, der Michalina von Radziminska, jeht deren Erben gehörigen Guter Grebrnagora, Wapno, Podolin, Russec und Stolzzyn, von denen nach der gerichtlichen Taxe

Grebrnagora,

auf 33,000 Athle. 1 sgr. 13 pf.; Wapno,

auf 22,294 Athlr. 14 fgr.  $5\frac{2}{3}$  pf.; Podolin,

auf 20,981 Athle. 21 sgr 2 pf.;

auf 18,537 Mthlr. 24 fgr. 4 pf.; Stolezon,

auf 35,048 Mthlr. 11 fgr. 4 pf.;

gewürdigt worden, bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben.

Es find hierzu brei Bietungs-Termine, nehmlich auf

ben 1. Marg, ben 2. Juni,

ben 2. September 1826.,

von denen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Math Jekel Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts=Locale anberaumt.

Besitzfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine die Guter dem Meistbietenden werden zugesschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Srebrnagora, Wapno, Podolin, Rusiec i Stołęzyn pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim leżące, do pozostałości Michaliny Radziminskiéy, a teraz sukcessorom teyże należące, z których Srebrnagora,

na 33,000 Tal. 1 sgr. 13 fen.; Wapno,

na 22,294 Tal. 14 sgr.  $5\frac{2}{3}$  fen.; Podolin,

na 20,981 Tal. 21 sgr. 2 fen.; Rusiec,

na 18,537 Tal, 24 sgr. 4 fen.; Stolezyn,

na 35,048 Tal. 11 śgr. 4 fen., sądownie oszacowane zostały, maią bydź na domaganie się hypotecznych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyzéy daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyjne, to iest na

dzień 1 Marca, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Września 1826., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się do wiadomości nabywcom posiadać ie mogącym, z tem zawiadomieniem, że w ostatnim terminie pluslicytantowi dobra te przysądzonemi zostaną, ieżeliby temu prawne nie przeszkodziły powody.

Die Tax-Inftrumente konnen in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei steht, seine etwanigen Einwendungen gegen die Taxe vor dem ersten Termine einzureichen.

Onesen ben 1. September 1825. Königl, Preuß. Landgericht.

Jnstrumenta detaxacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie się każdemu interessentowi pozwala podania przeciw tey taxie swych zarzutów przed pierwszym terminem.

Gniezno d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Ebiktal=Vorlabung.

Es werden hierdurch alle biejenigen, welche an ben Magistrat zu Nakel aus beffen Garnifonverwaltung fur ben Beit= raum bom iften Januar bis ultimo De= cember 1825. irgend einen Unfpruch gu haben bermeinen, aufgeforbert, in bem auf ben raten Julius 1826, fruh II Uhr vor dem Deput. Landgerichtsrath Rruger hiefelbft angesetzten Termine per= fonlich ober durch gefetzlich zuläffige und legitimirte Bevollmachtigte zu erfcheinen, ihre Forderungen anzumelden und burch Beibringung ber Beweismittel legal gu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer Unspruche an den Magistrat zu Nakel aus ber genannten Garnifon = Berwaltunge= Periode für verluftig erklart und nur an bie Person besjenigen, mit bem fie fon= trabirt haben, verwiesen werben follen.

Schneidemuhl ben 16. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszym wszystkich tych, którzy do magistratu w Nakle z administracyi garnizonowey przez niego sprawowanéy, za czas od 1go Stycznia do końca Grudnia r. 1825. iakowe pretensye mieć mniemaia, aby sie w terminie dnia 1 1. Lipca r. b. zrana o II. godzinie przed Delegowanym Kons. Sądu Ziem. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego osobiście lub przez plenipotentów prawnie wylegitymowanych zgłosili, pretensye swe podali i iak tego prawo wymaga udowodnili, w przeciwnym bowiem razie od wszystkich pretensyi, do magistratu w Nakle, z administracyi garnizonowey w czasie powyżey wspomnionym przez niego sprawowaney, zakładać mogących odsądzonemi i ci tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, wskazanemi zostaną.

w Pile d. 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte werden alle biejenigen, well de an die Raffe bes Probiant=Umfe in Bromberg aus der Gefchafte Bermal= tung beffelben bis inclusive ultimo De= cember 1825. aus irgend einem Rechts= grunde Unfprüche zu haben glauben, bier= durch vorgeladen, in dem biefelbft im Landgerichte = Gefchartegebaude auf ben 25. Juli c. Vormittage 10 Uhr vor dem herrn Auscultator Amabnisti an= ftehenden Termine entweder perfonlich, ober durch gulaffige Bevollmachtigte, mo= ju benen, welche am hiefigen Drte unbe= fannt find, Die herren Suffig: Commiffa= rien Rafalefi, Schulz und Schöpfe in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln gu unter= flugen, widrigenfalls jeder Ausbleibende ju gewärtigen bat, daß ihm wegen fei= nes etwanigen Unspruche ein immerwah= renbes Stillschweigen gegen bie genannte Raffe auferlegt und er bamit nur an die Perfon besienigen, mit welchem er fon= trabirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg den 1. Mat 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht-

Proclama.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kassy Urzędu prowiantowego w Bydgoszczy z urzędowania iego až do ostatniego dnia miesiaca Grudaja 1825, inclusive jakiekolwiek bądź prawne pretensye mieć sądzą, ażeby na terminie w lokalu Sądu swego na dzień 25. Lipcar. b. zrana o godzinie 10tév przed Auskultatorem Ur. Kwadynskim wyzna. czonym, albo osobiście lub też przez upoważnionych pełnomocników, na których pretendentom tutéy znaiomości niemającym Kommissarzy Sprawiedliwości Rafalskiego, Szulca i Schoepke przedstawia się, staneli, swe pretensye podali i one należytemi wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawaiacy spodziewać się może, iż mu względem iego mież mogącey pretensył wieczne przeciw pomienionéy kassie milczenie nakazanem będzie, i z takową tylko do osoby tego odesłanym zostanie, z którym kontrakt zawierał.

Bydgoszcz dnia 1. Maia 1826. K ról. Pruski Sąd Ziemiański. dineranted and Water ten for the white out best best and and in the

Color to appear an early last the customer that the training the training to

Bekanntmachung.

Dorfe Rainscht unter Dro. 22 belegene, walda Roemplera porucznika, pol bem Lieutenant Carl Wilhelm Ewald mili tu od Międzyrzecza w wsi Kę-Rompler zugehörige Doigten = Gut, wel- szycy pod Nr. 22. lezace, sądownie ches nach ber gerichtlichen Tape auf na tal. 4192 sbrgr. 8 ocenione pu-4192 Rthlr. 8 fgr. gewurdigt worden blicznie naywięcey daiącemu zprzyift, foll Schulden halber dffentlich an czyny długów przedane bydź ma. ben Meiftbiefenden verfauft werben.

Wir haben hierzu drei Bietungs - Ters termina ticytacyine

mine auf

ben 18. August, ben 20. Detober, ben 15. December c.,

allhier angesett.

Befitfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht. baf bie Tage in unferer Registratur ein= gefehen werden fann.

Meserit ben 10. April 1826.

#### the country and the instantial property of the country and the Obwieszczenie.

Das eine halbe Meile von bier in bem Woytostwo Karola Wilhelma E-

W tym celu wyznaczyliśmy trzy

na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, na dzień 15. Grudnia r.b.

tu w Międzyrzeczu.

Ochote kupienia maiących uwiadomiamy o tychże terminach, z tém nadmieniem, że taxę codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna. Washa na dato T diesast

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1826. Ronigl. Preug. Landgericht, Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

The sur willy to find the

#### especial contracts the dependent Course is a second second second to be second Ebiftal & Borlabung.

Der Premier-Lieutenant, von der 5ten Artillerie - Brigade, Chriftian Bilhelm David Splittgerber, welcher in ber iffen Abtheilung benannter Brigade gleichzeitig ale Feuerwerke - Lieutenant und Rechnungeführer beim Artillerie - Depot hierselbst fungirte, 33 Jahre alt, in Berlin geboren, hat fich am 4ten October b. 3. eigenmachtig aus ber Garnifon Pofen entfernt, ohne bag von feinem Auf= enthalte eine Nachricht eingegangen ift.

In Gemagheit bes Allerhochsten Rabinets = Befehls vom 25ften Februar b. 3. ift wider ben Premier-Lieutenant Splittgerber ber Defertiones und Konfistatione-prozes eroffnet, und berfelbe wird daher aufgefordert, fich in einem von ben auf ben goten Mai, gten Juni, und fpateffens auf ben 3oten Juni b. %. Bormittage um 10 Uhr anberaumten Terminen, in Die biefige Militair = Gee richteftube zu gestellen, und fich wegen feiner porfchriftewidrigen Entfernung gu perantworten.

Sollte er in feinem biefer Termine erscheinen, fo wird er ber Defertion in contumaciam für überführt erachtet und nach Borschrift bes Edifts vom 17ten Movember 1764, gegen ibn auf Unbeftung feines Bildniffes an ben Galgen und Ronfistation feines gegenwartigen und funftigen Bermbgens erfannt werben.

Bugleich werben alle, welche Gelber, Dofumente ober andere Gachen bes Lieutenants Splittgerber in ihrem Gewahrsame haben, aufgefordert, bem unter-Beichneten Gerichte bei Bermeibung bes Berluftes ihres etwanigen Pfanbrechts ba= bon fofort Angeige gu machen, ine befondere aber bem zc. Splittgerber, bei Strafe bes boppelten Ersabes nichts bavon verabfolgen zu laffen,

Pofen ben 10. April 1826.

Ronigl. Preuf. Gericht ber gehnten Divifion. Freiherr Siller von Gartringen. Rrause, General-Major und Divifiond-Commandeur. . Divifions = Auditeur.

Befanntmachung.

Der Lieutenant und Umte = Actuarius Carl Ludwig Jacobn zu Betsche und bie Wittme Gilber, Amalie Louise geborne Splettftoffer hiefelbft, haben nach einem bor und errichteten Che - Kontrafte, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hiermit gur offentlichen Rennt= nif gebracht wird.

Filehne ben 22. April 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Porucznik i Aktuaryusz Amtowy Karol Ludwik Jakoby z Pszczewa i wdowa Silber Amalia Luiza z Splettstesserów tu w mieyscu, wyłączyli między sobą w skutek zawartego kontraktu przedślubnego wspólność maiątku, co się ninieyszym do publicz. név podaie wiadomości.

Wielen d. 22. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Subhaftations=Patent.

Das, den Bader Samuel Bogtschen Cheleuten zugehörige, hierfelbst auf ber Pofener Borftadt unter Dro. 290 beles przedmieściu Poznanńskim pod nugene, in Fachwerk gebaute, ale Gasthof merem 290 polone, skladaiace sie

Patent Subhastacviny

Grunta malżonków piekarza Samuela Vogt należące, na tuteyszym benufte Bohnhaus, nebft Gaft = Stall, einem fleinem Stallgebaude und einem babinter belegenen großen und ichonen Dbfigarten, ein bagu gehöriges Ucher= fruct von 163 Muthen neben ben 508= pital=Landereien, und ein Acterfiuct von 82 Muthen, welche funda zusammen auf 3802 Mthlr. 2 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäft worden find, follen auf ben Untrag eines Glaubigers bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts au Schneidemuhl, haben wir folgende Licitatione = Termine

-01 ben 31. Mai, ben 2. August, und

den II. October c., von welchen ber lette peremforisch ift, und zwar jedesmal Bormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube angesett, zu welchem besitfahige Rauf= luftige mit bem Bemerken vorgelaben werben, bag bem Meiftbiefenden ber Buichlag ertheilt und auf fpater einge= bende Gebote nicht gerudfichtigt werden foll, wenn gefehliche Grunde bies nicht nothwendig machen.

Die Lare kann zu jeder Zeit in unfe-

rer Regiftratur eingesehen werden.

Lobfens den 2. December 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. z domu mieszkalnego, z należącą doń także stayni wiezdnéy, ogrodem owocowym, wielkim i pięknym zań polożonym sztuki roli z 163 prętów składaiącey się, granicząca z rolami szpitalnémi, nakoniec' i sztuki roli, składaiącey się z 82 prętów, które to grunta sadownie ocenione ogólem na 3802 Tal. 2 srebrn. 6 fen., maia być sprzedanémi publicznie więcey daiącemu, na żądanie wierzyciela.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy następuiace do sprzedaży tév termina li-

cytacyi, to iest:

na dzień 31. Maia,

2. Sierpnia,

11. Października,

z których ostatni iest peremtoryczny, a to przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na które termina zdolność kupienia maiacych z tém nadmienieniem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Łobżenica dnia 2. Grudnia 1825. Król. Pruki Sad Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Bufolge Auftrags bes Rbnigl, Land-Gerichts zu Pofen, haben wir im Bege ber nothwendigen Subhaftation jum bf= fentlichen Berkauf bes ben Minbeschen Erben zugehörigen zu Myczywol unter Mro. 40 belegenen Grundfinde, aus einem Bohn = und Stall = Gebaube und einem Gefochgarten bestehend, welches auf 80 Mthlr, gerichtlich gewürdigt wor= ben, einen peremtorischen Bietungs= Termin auf ben 29. Auguft c. Bor: mittags um 8 Uhr in Ryczywol anberaumt, wozu wir Kaufluftige einlaben.

Der Zuschlag gegen gleich baare Be= zahlung in Courant wird erfolgen, fo= fern gesetzliche hinderniffe nicht eine Hus-

nahme machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Rogafen ben 12. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Sukcessorów Minde w Ryczywole pod No. 40 położonego z buduynku mieszkalnego, stayni i ogrodu iarzynnego się składaiącego, sadownie na 80 tal. ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w Ryczywole, na który kupienia chęć maiacych wzywamy.

Przybicie za natychmiastowa gotową zapłatę nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogoźno d. 12. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations: Patent.

Bufolge Auftrags bes Koniglichen Landgerichts zu Pofen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation jum offentlichen Berkauf bes ben Cier= pindfifchen Erben hierfelbft zugehörigen, unter Mro. 133 belegenen Gartner= Grundftucks, bestehend aus einem Bohn= hause, Stall, Regelbahn, einem großen Baumgarten und zweien Felbgarten, Patent Subhastacyiny.

Salahar er hene title dur hande eingen The design at the state of the

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze koniecznew subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu ogrodowczego Sukcessorom Cierpinskim należącego się pod No. 133. tu położonego, z domu, stayni, kręgielni, dużego Ogrodu owocowego i dwóch ogrodów polowelches alles auf 1,157 Rthir. gerichtslich gewürdigt worden, einen peremtorissehen Dietungs = Termin auf den 31. August c. Bormittags um 9 Uhr in unserer Gerichts-Stube anberaumt, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hinderniffe nicht eine Aus-

nahme nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfer rer Registratur eingesehen werden.

Rogasen den 30. Mai 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Tobar Pobracia v Suppone

acarmened by to declarate male made

wych się składaiącego, na 1157 tal. sądownie ocenionego, termin peremtoryczny na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie otey w izbie sądowey naszey, na któren kupienia chęc maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawne

przeszkody nayzaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Rogoźno d. 30. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

Auf den Anfrag der von Radussewskischen Erben, soll die zu Borowo bestegene, den Simon und Catharina Szymanskischen Eheleuten zugehörige Mühstennahrung, welche laut gerichtlicher Taxe auf 387 Athlr. abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher zufolge Auftrag bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Subhastations-Termin auf den 25ten September c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude anberaumt, zu welchem wir Kaussussige, Besitz und Zahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit einladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des ges

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego Raduszewskiego ma bydź w Borowie położony, Szymonowi i Katarzynie Szymańskim małżonkom należący się wiatrak z przyległościami który sącownie na 387 tal. otaxowanym został, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym. Końcem tem stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Września zrana o godzinie 8 w tuteyszey Sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem zapozywamy, ztém nadmieniem, iż naywięcey daiąbachten Königlichen Landgerichts ben Zufehlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 3. Juni 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Yaxa haldon error w Reciment.

communication war wants.

. Alona Shrid a Langue

cy za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 3. Czerwca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

stup sois thin affirmation while the

the Republic Time as foot Soil-fie and

unorthing plants when the think

Berpachtung.

Maryowine Problems Tokers.

Die Guter Dobrzyca und Strzyzewo cum attinentiis im Krotoschiner Kreise, spllen rückständiger Pfandbriefszinsen wegen auf 3 Jahre von Johannis 1826, bis dahin 1829, meistbietend verpachtet werden.

Es wird hierzu Termin auf den 27. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause angeseht, und werden Pachtlustige und fähige zu demselben eingeladen, mit dem Beifügen, daß nur berjenige zum Bieten zugelassen werden wird, der zur Sicherung des Gebots 1000 Athlr. baar erlegt, und daß er den Pachtbedingungen überall nachzuskommen im Stande ift, sofort nachweist.

Posen ben 10. Juni 1826. Ronigl, Provinzial=Landschaftse Direction. Wydzierzawienie.

Dobra Dobrzyca i Strzyżewo z przyległościami w Powiecie Krotoszyńskim, dla zaległych od listo-zastawy procentów, maią bydź na 3 po sobie następuiące lata, i wprawdzie od S. Jana r. 1826 aż do tegoż czasu 1829 w dzierzawę wypuszczone. -W celu tym wyznacza się termin na dzień 27. Czerwca r. b. po południu o godzinie 4tey w lokalu Dyrekcyi Ziemstwa, na który zdolni i i ochotę dzierzawienia maiący, z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko taki do licytacyi przypuszczonym będzie, który na zabezpieczenie licytum 1000 tal. w gotowiznie złoży, i udowodni, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić iest w stanie.

Poznań d. 10, Czerwca 1826. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa. Bervachtung.

Die Guter Ronary nebst dem Vorwerk Piasti im Arbbner Kreise, sollen wegen ruckständigen Pfandbriefszinsen von Joshannis c. auf 3 Jahre bis Johannis 1829 meistbietend verpachtet werden.

Hierzu wird ein Victungs-Termin auf ben 26. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschafts-Hause angesetzt, und werden Vachtlustige und fähige zu demfelben eingeladen, mit dem Vemerken, daß nur derjenige zum Vieten zugelassen werden wird, der zur Sicherung des Gebots 1000 Athle. baar erlegt, und daß er den Pachtbedingungen überall nachzukommen vermag, sofort nachweiset.

Pofen ben 10. Juni 1826.

Konigl. Provinzial-Landschafts= Direction.

side of the the art will be in

- provide to Scholage of Jackwoods ato

plate of mercury being a gard

the golden and a mail was a line of the mail of the ma

eyen considered while enverge

Wydzierzawienie.

Dobra Konary z folwarkiem Piaski w Powiecie Krobskim dla zaległych od Listo-zastawy procentów, maią bydź od S. Jana r. b. na 3 po sobie następuiące lata aż do tegoż czasu 1829 naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Termin do podawania ceny dzierzawney wyznacza się na dzień 26. Gzerwcar. b. o godzinie 4. po połuduiu w domu Ziemstwa Kredytowego, na który zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmieniem wzywaią się, iż tylko taki do licytacyi przypuszczonym będzie, który na zabezpieczenie licytum 1000 talarów w gotowiznie złoży, i natychmiast udowodni, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić iest wsta.

Poznań d. 10. Gzerwca 1816. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa,

apply to the bold distribution

manufuction of the Marine with

Bekanntmachung.

Der Jude Abraham Joseph in Doruschowo Oftrzeszower Kreises, ist wegen unbefugten Eurirens mittelst Erkenntsniffes des Königl. Landgerichts Krotoschin vom 24. November 1825 zu dreimonatslicher Zuchthaus-Strafe verurtheilt wor-

Obwieszczenie.

Abraham Jozef żyd w Doruchowie Powiatu Ostrzeszowskiego, osądzony został wyrokiem Król. Sądu Ziamiańskiego w Krotoszynie z dnia 24. Listopada 1825. r. na trzech miesięczne więzienie w domu poprawy ben, und hat biefelbe in hiefiger Frohnsefte abgebuft, indem er fich bei bem Erkenntniffe beruhigt.

Dies wird gur offentlichen Renntniß

gebradit.

Rozmin den 29. Mai 1826.

Trining do producing come differ

on the state of the contract o

Konigliches Inquisitoriat.

za to, że się trudnił leczeniem bez upoważnienia, i zaprzestawszy na wyroku tym, karę wyrzeczoną w tuteyszym odsiedział fronfeście. Co się do publiczney podaie wiadomości.

Koźmin d. 29. Maia 1927.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

dur bieber ber ber ber beite beite mit allt

Subhastations = Patent.

Das in Gulmierzyce auf ber Borffabt Blonie unter ber Rummer 233, (alte Rummer 226.) belegene, ben Martin Balbifiewiczschen Erben gehbrige Grund= fluck, beftehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, einem Stalle, zwei flei= nen Garten, zwei Stud Robeland und einer Wiese, welches gerichtlich auf 221 Thaler geschäht ift, foll Schulben halber in bem bor bem Deputirten, Juffigrath Muller, auf ben 11. Au= quft c. Bormittage um II Uhr in un= ferm Gerichte = Lokale anftebenben perem= torischen Termine bffentlich an ben Meift= bietenden verkauft werden, wogu befit= fähige Raufluftige eingelaben werben.

Krotophin den 6. Mai 1826. Fürfil. Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

turne has his middle har bent

Nieruchomość na przedmieściu Błonie pod Numerem 233 (starym Numerem 226) w Sulmierzycach po. łożona, do sukcessorów Marcina Bałdikiewicza należąca, z domostwa, stodely, obory, dwoch malych ogrodów, dwóch kopanin i łąki składaigca się, na 221 Tal. sądownie oszacowana, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Müller na dzień 11. Sierpniar. b. o godzinie 11. zrana w lokalu na. szym sądowym wyznaczonym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, do którego to terminu zdolni do posiadania chęć kupna maiący, ninieyszem zapozywaią się.

Krotoszyn d. 6. Maja 1826. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa. Befanntmachung.

Der Casimir Wychlinski aus dem Dorfe Wieszegezungen Schrimmer Kreises, welcher wegen Diebstahl hierselbst eingessessen, und nach erfolgter Bestrafung unterm 15. December v. J. nach seinem vorgedachten Wohnorte unter Ertheilung einer Reise-Noute entlassen worden, ist nach der und gewordenen Venachrichtisgung des Landrathlichen Amts Schrimsmer Kreises, an seinem erwähnten Bestimmungsort nicht angelangt.

Es werden daher fammtliche Militairund Polizei-Behörden hierdurch dienstsergebenst ersucht, diesen Casimir Wochslinsti, falls er sich irgends wo betreten lassen sollte, zu arretiren, und an das Landrathliche Umt Schrimmer Kreises zu Kornik abzuliesern. Deffen Signas

fement folgt unten bei.

Kozmin den 3. Juni 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

Casimir Wychlinsti ist ein Taglohner, aus Wieszegun Schrimmer Kreises ge-burtig, katholischer Religion, 48 Jahr alt, hat schwarze Haare, eine gewölbte Stiene, braune Augenbraunen, braune Augen, gewöhnliche Nase und Mund, gesunde Jahne, einen schwarzen Bart, ein rundes Kinn, ovales Gesicht, gessunde Gesichtsfarbe, ist untersehrer Statur, und auf dem linken Fuße lahm.

Obwieszczenie.

Kazimierz Wychlinski z wsi Wieszczyczyna Powiatu Sremskiego o kradzież był tu uwięzionym i po wycierpieniu kary na dniu 15. Grudnia r. z. będąc opatrzony karta drożną ztąd do pomienionego mieysca udać się miał, podług uwiadomienia Urzędu Konsyliarsko-Ziemiańskiego Powiatu Sremskiego do rzeczoney wsi nie przyszedł. Wszelkie zatem władze woyskowe i cywilne wzywamy uprzeymie, aby na Kazimierza Wychlinskiego baczne miały oko, w razie spostrzeżenia go przyarestowały i Konsyliarsko - Ziemiańskiemu Urzędowi Powiatu Sremskiego w Korniku odstawily ..

Rysopis iego iest następuiący. Koźmin d. 3. Czerwca 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### RYSOPIS.

Kazimierz Wychlinski, wyrobnik z Wieszczyczyna Powiatu Sremskiego rodem, katolik, ma lat 48, czarne włosy, wypukłe czoło, ciemne brwi, takież oczy, zwyczayny nos i usta, zdrowe zęby, czarny wąs, okrągły podbrodek, takąż twarz zdrową, iest siadley postaci, i na lewą nogę kulawy.

Bekanntmachung.

Um 11. Mai c. ift im Warthaftrohm bei Gruneberg im Samterfcben Rreife ein tobter mannlicher unbefannter Leich= nahm fdwimmend aufgefangen und gerichtlich besichtigt worden, an welchem feine gewaltsame Berlegung mabrauneh= men gewesen, daher die Bermuthung entstanden, bag der Berungluckte ein Schiffer gewesen, jufallig ins Baffer gefallen und barin feinen Tob gefunden haben mag. Geine Befchreibung erfolgt bier unten, fo weit dies noch möglich ge= wefen und wird bierdurch ein Jeber, ber bon bem Berungluden biefes Menfchen ober beffen perfonlichen Berhaltniffen, und Bermandten, Kenntnif hat, aufgefordert, und baldigst bavon zu benach= richtigen.

Gignatement.

Der Berungludte war von mittler Groffe, ftart und unterfett, Die Rafe fcbien frumpf und bick und feine Saare blone gemefen zu fein, benn burch bie Raulniß schon febr zerftort, ließ fich bies nicht mehr genau mahrnehmen, felbst fein Alter nicht angeben. Salstuch war ein halbseidenes roth = und blaugestreiftes, über biefem trug er ein roth = und gelbgeblumtes fattunes. Gein Bembe war ein flachfenes, auf beffen Gube fanden die Buchftaben F. K. 2. mit rother Baumwolle gezeichnet. Ueber bem Sembe hatte er eine tuchene bell= graue Schlafjacte mit Banbern jugebun= ben. Ueber ber Schlaffacte hatte er eine balbfeibene Wefte, Die bem Unscheine nach

#### Obwieszczenie.

Dpia II. Maia r. b. znaleziono w w rzece Warcie pod Zielonogóra w Powiecie Szamotulskim pływaiące ciało nieżywego nieznaiomego meszczyzny, na którem przy obdukcyi sądowey nie spostrzeżono żadnych gwałtowności, zkad wiec domiemywać się można, że ten nieszczęśiwy człowiek był szyprem, wpadł przypadkowo w wodę i utopił się. Opisanie iego, ile się tu uskutecznić dało, dołącza się tu niżey, i wzywamy każdego, ktoby o tém nieszczęśliwym człowiekn, albo iego osobistych stosunkach, albo krewnych miał wiadomość, aby nas o tém zawiadomił.

#### RYSOPIS

Rzeczony nieszcześliwy był średniey siadłey postawy, nos iego zdaie się bydź tempy i gruby, włosy blond, ponieważ z przyczyny zepsucia przez zgnilizne nie można tego dokładnie rozpoznać, a nawet wieku iego podać. Chustkę na szyi miał wpółiedwabną w czerwone i modre paski, na téy miał katunową w czerwone i żółte kwiatki, koszulę Iniana, na któréy końcu były litery F.K. 2 czerwona bawelna wycechowane, koszuli miał sukienny i asno szary kaftanik, miał półiedwabną kamizelkę, która iak się zdaie, miała tło zielone lub žólte i byla w czerwone paski,

einen grauen ober gelben Grund gehabt, und war rothgeftreift. Un biefer Wefte waren funf gelbe runde meffingene Rnd= Seine Beinfleider waren von schwarzgrauem Tuche mit einem schwarz= lebernen Riemen um ben Leib zugefchnallt, fie reichten bis an die Anochel und maren ba mit Schnuren zugebunden. Die Auße waren blod.

Pofen ben 2. Juni 1826.

przy téy kamizelce było pięć żółtych okragłych guzików.

Spodnie miał sukienne czarno-szaraczkowe rzemieniem czarnym skurganym około ciała zapięte, dosięgaly one do kostek i tam były sznurkami obwiązane. Nogi były bose.

Poznań d. 2. Czerwca 1826.

Konigl, Preuß, Inquisitoriat, Krol, Pruski Inkwizytoryat,

#### Bekanntmachung.

dere Carl Wimmer gehörige Mobiliare, beffebend in Manns = und Frauens= Rleibern, Sausgerath, Meubles und handwerkzeug, werde ich in termino ben 20. b. Mte. Vormittage um 9 Uhr auf ber Gerberftrafe unter Dro. 392 verkaufen und labe Raufluftige hierzu ein.

Pofen ben 17. Juni 1826.

Beigert, Friedensgerichts = Raffen = Uffiffent. Vigore Commissionis.

Obwieszczenie.

Należące do pozostałości puszkarza Karola Wimmer rzeczy rucho-Das zum Nachlaffe bes Buchfenma= me skladaigce się z ubiorów męskich i damskich, sprzetów domowych, mebli i naczyń puszkarskich będa w terminie

dnia 20. m. b. zrana o godzinie 9. na ulicy garbarskiey pod Nr. 392. przedane, na który ochotę kupna wzywaią się.

Poznań d. 17. Czerwca 1826. Weigert, Assystent kassy Król. Sadu Pokoiu. vigore Commissionis.

Auction.

Dem Auftrage Gines Ronigl. Hochlobl. Landgerichts in Gnefen gufolge, werbe ich Donnerstag ben 22. Juni c. fruh um 10 Uhr in meinem Saufe eine Parthie Gilber, ale: Loffel, Buder - Dofe ze., eine Tifchuhr, eine Tafchenuhr, ferner eine goldene Tafdenuhr, nebft Rette und goldenen Petfchaft, bffentlich ge= Ahlgreen, gen fofortige Zahlung verauctioniren.

Roniglicher Auctione = Commiffarius, für bie Stadt Pofen.

#### Pferbe = Unction

Mittwoch, ben 28. Juni c. fruh um 8 Uhr werden 24 zur diesjährigen Landwehr-Uebung benutte Pferde auf dem Platz vor dem Schauspielhause, bffent- lich gegen baare Zahlung verauctionirt durch den.

Koniglichen Auctions = Commiffarins Uhlgreen.

Vorzellan = Anction.

Die Kbnigk. Berliner Porzellan, Manufaktur wird hier in Posen im Directions-Gebäude in der Breslauerstraße auf dem Hose zwei Treppen hoch, verschiebene weiße Porzellane, als: Thee-, Kaffee- und Tafelgeschirre, Teller, Taffen, Kaffee-, Milch-, Sahn- und Theekannen, Schüsseln, Terrinen, Uffietten, Saucieren, Fruchtkörbe, Basen, Waschbecken, Wasserkannen, Spucknäpse, Pfeisenköpse und dergleichen vom 19. Juni Vormittazs um 9 Uhr an, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag durch den unterzeichneten Beamten der Königk. Manufaktur gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant diffentlich versteigern lassen. Die an jedem Tage zu verauctionirenden Porzellane können eine Stunde vor der Auction übersehen werden

Posen 1826. Braconier.

Der ehrliche Finder einer goldenen Taschenuhr, welche am 12. d. Mts. Nachmittags auf dem Wege nach dem Eichwalde verloren gegangen, wird gesteten, solche gegen eine Belohnung von einen Thaler beim Herrn Saul Munk Markt Nro. 47. abzugeben. Posen den 14. Juni 1826.

Blumen-Liebhabern zeige ich an, baß ber Cactus spetiosa bei mir jeht in voller Blithe steht. Fr. Gunt her.

Dobre dubeltowe piwo w butelkach poleca. Henryk Bauman, przy ulicy Wronieckiey Nr. 319.